her

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 36. Mittwoch, den 11. Februar 1846.

Ungekommene Fremde vom 9. Februar.

Br. Guteb. Buchlinefi aus Brzustowo, I. Lange Str. Rr. 7.; Br. Portraits Maler v. Genfried a. Berlin, I. Mafferfir. Dr. 15.; die Gru. Guteb. Giebaroweli aus Jerzynto, v. Raminefi a. Przyftanti, I. im Hotel de Berlin; Gr. Dr. Stein aus Schrimm, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb. v. Zafrzewefi a. Czarczin, v. Chrzanowefi aus Chwalfowo, I. im Hotel de Dresde; Gr. Guteb Sendte a. Pleschan, I. im Hotel à la ville de Rome; bie grn. Guteb. v. Moszczyneli aus Wiatrowo, v. Krafidi aus Malczewo, Diedi aus Polen, I. im Bazar; Gr. Raufm. Borchardt aus D. Friedland, Sr. Sandelem Lagarus aus Pinne, Sr. Sandelem. Puciata aus Camter, I. in ben 3 Rronen; Gr. Riefelmeifter Beinrich aus Bulfa, I. im Hotel de Vienne; Sr. Beamter Lenardowski aus Moschin, Sr. Guteb. v. Raminsfi aus Bojanice, I. im fcmargen Abler; Sr. Guteb. Feller a. Deutschjante, Sr. D.-L. G. - Uffeff Tichuschte aus Meferit, die grn. Raufl. Gaffmann a. Dreeden, Balter a. Frankfurt a. D., I. in Lauf's Hotel de Rome; Gr. Architekt Czaplineti aus Bojanowo, fr. Partit. v. Malinowsti aus Bnin, Die fru Rauft. Benichel a. Kempen, Levi aus Inowraciam, Wolffohn und Raphael aus Reuftadt b. P., Stern a. Breslau, Schreper a. Schrimm, I. im Gidenfrang; fr. Det. Riebler a. Galowo, fr. Deftillateur Fohnrich aus Schroda, I. im goldnen Lowen; fr. Portraitmaler Beber und Sr. Aftuar Alter aus Czarnifau, I. im weißen Abler; Frau Guteb. v. Dobrzynsta a. Schrimm, Gr. Stud. med, Bbfe a. Breslau, I. im Hotel de Saxe; Br. Partif. v. Pagoweli aus Szczepice, Sr. Architeft v. Brodzifzeweli aus Lechlin, bie Grn. Guteb. v. Rapuscinefi aus Edroda, v. Drmeefi aus Starfowiec, Gorefi aus Gofolnif, v. Zablodi aus Jarostawiec, v. Dobrowolofi aus Rumiejti, I. im Hôtel de Bavière.

Der Sanbelemann Chaim Sirfc 1) Sache aus Roronowo und bie Bertha Cohn aus Zempelburg, haben mittelft Chevertrages vom 19. Januar 1846 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 28. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Der Muhlenbefiger Emanuel Cabiers und bie Raroline Jafubowefa bier= felbft, haben mittelft Chevertrages vom 30. December 1845 vor Gingehung ber Che die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierburch gur bffentlichen Renntniß gebracht mirb.

Breiden, am 30. December 1845. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że handlerz Chaim Hirsch Sachs z Koronowa iBerta Cohn z Zempelborgu, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Stycznia 1,846. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 28. Stycznia 1846. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że młynarz Emanuel Sabiers i Karolina Jakubowska tu w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Grudnia 1845. przedwstąpieniem w związek małżeński wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Września, dnia 30. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Der Aderwirth Wonciech Pranbedi in Bonitowo und bie Regina verwittwete Schlapfa geborne Rolodzien aus Rielezewo haben mittelft Chevertrages vom 5. b. DR. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bier, burch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Roften, am 5. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Roften.

Das hierselbst sub No. 42. belegene, bem Bleifcher Jafob Beclewsti gehorige

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej. żegospodarz Wojciech Przybecki z Bonikowa i Regina z Kołodziejów owdowiała Szłapka z Kiełczewa, kontraktem przedślubnym z dnia 5. m. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 5. Stycznia 1846.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Nieruchomość tu w Kościanie położona, Jakubowi Węclewskiemu rzeHausgrundstück, obgeschäht auf 275 Thir. zufolge ber, nebst Hypothekenschein in ber Registratur einzuschenden Taxe, soll am 14 Mai 1846. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Roffen, ben 31. Januar 1846.

5) Bekanntmachung. Der Kreis, Chirurgus August Mertens und Auguste Weber, in Affistenz ihres Baters, bes Kreisthierarzts Weber hierselbst, haben burch ben Chekontrakt v. 4. Octbr. 1845 bie Gutergemeinschaft ausgeschlossen.

Magrowiec, den 8. Januar 1846.

6) Bekannemachung. Der Freisschulzengutsbesißer Wilhelm Gesell zu kl. Phrobfi, hat mit seiner Braut, der verswittweten Bergin, Henriette geborne Holzlert zu Mogilno, mittelst gerichtlichen Bertrages vom 12. Januar c. die Gesmeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen.

Erzemeigno, ben 12. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Bertauf bes Valentin Rryfgfafchen Grundsfücks Bnin Mro. 41. am 19. Mai b. J. anftehende Termin wird hiermit aufge=

Bekanntmachung Der gum

hoben.

Schrimm, ben 31. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

znikowi należąca, oszacowana na 275 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 14. Maja 1846. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Kościań, dnia 31. Stycznia 1846.

Obwieszczenie. Augustyn Mertens, chyrurg powiatowy i Augusta Weber, w poręczeństwie ojca konowała Weber ztad, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 4. Pazdziernika 1845. wspólność majątku.

Wagrowiec, dnia 8. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Wilhelm Gesell, właściciel sołectwa w małych Wyrobkach, wyłączył z narzeczoną swoją owdowiałą Wergin, Henryettą z domu Hollert z Mogilna, według układu sądowego z dnia 12. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku.

Trzemeszno, dn. 12. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Wyznaczony na dzień 19. Maja r.b. termin do sprzedaży gruntu Walentego Kryszki w Bninie pod Nr. 41. położonego, znosi się.

Szrém, dnia 31. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 8) Bekanntmachung. Die Mazria geborene Krolisowska verehelichte Jazchimowicz hat, nachdem sie majorenn gezworden, mit ihrem Shemann, Erbpachtözgutöbesitzer Leopold Jachimowicz zu Biedzlin mittelst Vertrages vom 6. Januar cr. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Erzemedino, ben 22. Januar 1846. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

9) Der Apothefer Couard Beiß und beffen Chefrau Bilhelmine Leontine Ugnes geborne Ecffein in Neutomyst, haben nach erreichter Großiährigkeit der Lehtern die Gemeinschaft der Guter und bes Erzwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit, am 15. Januar 1846. Konigl. Land= und Stadtgericht.

10) Der Eigenthumer Johann Daniel Schubert und die unverehelichte Unna Dorothea Weber in Grubeter = Hauland, haben mittelst Ehevertrages vom 24. d. M. die Gemeinschaft der Guter ausgesichlossen, welches hierdurch zur öffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Meferit, am 29. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

11) Publikandum.. Der Birth Branz Przewozun aus Dufznik hat vor Eingehung der She mit der verwittweten Juliana Walewicz geborne Laubst, mittelft gerichtlichen Vertrages vom 14. Januar 1846 mit berselben die Gemeinschaft

Obwieszczenie. Marya z Kroli kowskich zamężna Jachimowicz wyłączyła, gdy pełnoletność osięgnęła z małżonkiem swoim Leopoldem Jachimowiczem, posiedzicielem folwarku wieczysto dzierzawnego Bieslina, według układu z dnia 6. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku.

Trzemeszno, dn. 22. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że aptekarz Edward Weiss i żona tegoż Wilhelmina Leontyna Agniszka z Ecksteinów z Nowego Tomyśla, stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Międzyrzecz, d. 15. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że właściciel Jan Daniel Schubert i niezamężna Anna Dorota Weber z Grubskich olędrów, kontraktem przedślubnym z dnia 24. t. m. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 29. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Gospodarz Franciszek Przewoźny z Dusznik przed zawarciem małżeństwa z owdowiałą Julianną z Laubszów Walewicz, układem sądowym z dnia 14. Stycznia 1846. wspólność dóbr i dorobku wy.

ber Guter und des Erwerbes ausgeschlofs fen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Samter, ben 27. Januar 1846.

12) Der Raufmann David Cohn aus Rrotoschin und die Bertha Jafobinsta aus Gnesen, haben mittelst Sewertrages vom 1. Januar 1846 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlosen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Rrotofdin, am 21 Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

13) Bekanntmachung. Die Lubo, wifa geborne Bonaszaf, verwittwete Walsczaf, und der Laurenz Bartsowiaf zu Zaslesie, haben mittelst Shevertrages vom 7. November 1845 die Gemeinschaft der Guter und tes Erwerbes ausgeschlossen, welches hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Plefchen, ben 28. Januar 1846. Rbnigl. Land: und Stadtgericht.

14) Der Tagelbiner Michael Kliem und die Rosine Malcher, beide aus Chwalim, Bomster Kreises, haben mittelst Ehevertrages vom 22. Januar d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wollstein, am 29. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

łączył, co się niniejszém do publicznéj podaje wiadomości.

Szamotuły, dnia 27. Stycznia 1846.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kupiec David Kohnz Krotoszyna i Berta Jakobinska z Gniezna, kontraktem przedślubnym z dnia 1. Stycznia 1846. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podajesię niniejszém do wiadomości publicznéj, że mocą kontraktu przedślubnego na dniu 7. Listopada 1845. r. sporządzonego, Ludwika z Banaszaków owdowiała Walczak z Zalesia, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pleszew, dnia 28. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że wyrobnik Michał Kliem i Rozyna Malcher, oboje z Chwalima powiatu Babimostkiego, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 29. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 15) Der städtische Unterförster Wilhelm Magborf und die Caroline sep. Kühn geborne Manthey, haben mittelf Ches vertrages vom 31. December pr. die Ges meinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur off fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneibemuhl, am 31. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Wilhelm Matzdorf, podleśniczy miejski i Karolina z domu Manthey z rozwodu Kuelm tu z miasta, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Grudnia r. z. wspólność majątku i dorobku wylączyli.

W Pile, dnia 30. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

16) Der Zimmergeselle Friedrich Frede von hier und die Maria Gold aus Krozjanke, haben mittelst Chevertrages vom 3. Februar c. die Gemeinschaft der Güzter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneidemuhl, ben 3. Februar 1846. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Frederyk Frede tu z miejsca, czeladnik professyi ciesielskiéj i Marya Gold z Krajenki, kontraktem przedślubnym z dnia 3. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Pile, dnia 3. Lutego 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

17) Bekanntmachung. Die Lieferung bes fur ben hiefigen Festungebau pro 1846 erforderlichen Bauholzes verschiedener Art, soll im Wege ber Submission an den Mindestfordernden verdungen werben.

Die Lieferungslustigen haben zu bem Ende ihre Anerbietungen bis Mitt= woch ben 18. Februar 1846 Morgens 9 Uhr versiegelt, unter Vermert bes Inhalts einzureichen, zuwelcher Zeit die Eröffnung berselben, in Segenwart der sich einfindenden Submittenten, im Bureau der Festungsbau= Direktion erfolgen, und mit dem Mindestfordernden, insofern deren Anerbietungen überhaupt annehmlich erscheinen, unter ausdrücklichem Borbehalt der Genehmigung des Konigl. Allgemeinen Kriegs-Departements, die erforderlichen Kontrakte abgeschlossen werden sollen.

Abichriften ber Uebersicht von den ju liefernden Bolgern, auf welchen gu= gleich die Lieferunge-Bedingungen angegeben find, find in dem gedachten Bureau unentgeldlich zu befommen, und konnen zugleich zu den einzureichenden Gubmiffionen benuft werden.

Bugleich wollen bie Gubmittenten angeben, welche verschiedene Solzer und zu welchem Preife im Laufe bes Sahres auf ihren holzplagen fiete zu haben sein werben, um ben laufenden Bedarf, insoweit derfelbe fich jest noch nicht im Boraus

angeben läßt, von ben Mindeftforbernden zu entnehmen. Unerbietungen in unbe= ftimmten Zahlen und Nachgebote, fowohl idriftliche ale mundliche, werden nicht augenommen, es fei denn, bof die Festungebau Direktion es fur nothwendi, erach= ten follte, über einzelne Gegenftande der eingegangenen Gubmiffionen ein öffentlis des mundliches Licitations=Berfahren folgen gu laffen

Pofen, ben 6. Februar 1846. Ronigl. Feffungeban=Direttion.

18) In ber Stubrichen Buchhandlung in Berlin ift ericienen und gu finden in ber Buchhandlung von Schirmer & Brebull, Wilhelmoffr. Rr. 21., Hotel de Dresde, Dr. Julius Ludmig Gumbinner's Sandbuch ber praftifchen Bierbrauerei. Mit vielen in den Text eingedruckten Solgichnitten von Bogel. Daffelbe erscheint in 6-7 Lief. Preis jeber Lief. 20 fgr.

thus di alsayana ,usan 19) Berlinifde Lebend : Berfiderung & Gefellichaft. Die Berlinifche Lebend-Berficherungs, Gefellichaft bat fich in dem abgelaufenen Jahre eines ferneru angemeffeuen Fortidreitens zu erfreuen gehabt und burch Tobesfalle eine, verhalt=

nifmaßig, nur fur gering zu erachtenbe Ginbufe erlitten.

Das Jahr 1844 fcblog mit 5329, mit ber Summe von Seche Millionen 324,900 Thalern verficherten Perfonen. - Rechnet man hierzu Die im Jahre 1845 aufgenommenen 756 Perfonen, verfichert mit 789,400 Thalern und gieht Die im Laufe beffelben verftorbenen und ausgeschiedenen Personen und beren Berfi= derunge-Rapital davon ab, fo ftellt fich am Schluffe 1845 ber Beftand auf 5818 Perfonen, verfichert mit Geche Millionen 887,600 Thalern.

Die Lodesfalle beschranten fich auf 92 Personen, verfichert mit 90,200 Thalern und überfteigen, ungeachtet bes Wachsthums im Jahre 1845, bas Jahr 1844, an Kopfzahl mit einer Perfon und an eingebuftem, verfichertem Rapital

nur um 1600 Thaler.

Das vergangene Jahr ift alfo als ein fehr gunftiges zu bezeichnen und fieht bem gludlichen Jahre 1844 noch voran, in Folge beffen eine namhafte Dividende fur baffelbe in Mueficht geftellt werben tann.

Rach Abhaltung ber bevorstehenden General , Berfammlung wird bie Divi= benbe fur bas Sahr 1841, burch die bffentlichen Blatter befannt gemacht werben.

Gin geehrtes Publifum lade ich zur fernern Benutzung des Inftitute ein und bemerke, daß Geschafte-Programme und Antrageformulare von ben gerren Agenten ber Gefellichaft und bem Unterzeichneten (im Gefchaftebureau Spandauer Strafe Rr. 29.) bereitwilligft und unentgeltlich verabfolgt werben.

Berlin, ben 28. Januar 1846.

Lobed, General,Agent ber Berlinifden Lebend-Berficherunge, Gefellichaft.

Borftebende Bekanntmachung bringen hierburch zur offentlichen Renntnif, mit bem ergebenen Bemerken, bag Geschäfts-programme unentgeltlich ausgegeben werden. Posen, ben 7. Februar 1846.

Jakob Träger, Haupt-Agent.
Franz Dartsch in Gnesen.
Rämmerer Drewitz in Rogosen.
Apotheker Legal in Kosten.

— Plate in Lissa.
Robert Pusch in Rawicz
Apotheker Rabsch in Pleschen.
Carl Liebler in Krotoschin.

Mgenten

- 20) Außer meinem Lager leinener und baumwollener Baaren empfehle ich auch eine Auswahl von Tuch- und Buckefine, so wie Westen Stoffe in Sammt, Wolle und Seibe, Shawle, herrenhalbtucher, Cravatten, Shlipse, Glacee- und wasch- leberne handschuhe. Gustav Memes, Breslauerstraße No. 35.
- 21) Breslauerstraße Dro. 35. find zwei Stuben Parterre jest gleich, ober von Oftern zu vermiethen.
- 22) Das Schaufenfter Breitestraße Rr. 30. ift billig zu verkaufen.
- 23) (Neues Etaalissement.) Die Nabler und Galanteriearbeiter M. Freund = lich und Silberstein empfehlen sich zur Anfertigung aller in dieses Fach gehöftenben Artikel zu ben billigsten Preisen. Nabeln, Stifte, Haken und Desen, Springsfedern zc. Besonders werden Malzdarren nach der neuesten Methode, Gitter und Siebe empfohlen. Posen, im Schmidt Wilkeschen Hause am Brommerthor.
- 24) Sonnabend ben 14. b. M. legte große Redoute im Saale bes Bagar. Billets zu ben bekannten Preisen find in ber Buchhandlung ber hrn. Gebruber Scherk zu haben. Freundliche Einladung Bornhagen.